# sener Intelligenz Blatt.

Br. Graffin v. Brabonosta and Wellett, 38. Arabit p. Romadt and Ucherone, Mittwochs, den 30. Juni 1824.

Borgntone, Dr. Gutelefiger v. Biffeffigfit aus Grable, L in No. 384 Cerber-

Angefommene Fremde pom 25ten Juni 1824. Sr. Gutebefiger v. Zaberowelli aus Gerwinomo, Sr. Commiffarius von Tomafzeweff aus Biftromo, fr. Friedensrichter Rubale aus Samter, fr. Burger= meifter Weigt aus Ropnit, Sr. Umtmann, Tichirignit aus Jaromierft, Sr. Commiffarius Bialoschinski aus Schmielowo, I. in Dro. 95 Sutebefiger Erzebineti aus Drzeczfowo, L in Dro. 217 - Sr. Gutebenger v. Modalinafi aus Dieprufzewo, fr. Gutsbefiger v. Saftinefi und fr. Gutebefiger von Bieczynski aus Witomifchel, I. in Dro. 95 und 96 Markt; Br. v. Stablewefi General = Bevollmachtigter aus Grat, I. in Dro. 187 St. Martin; Spr, Gutebefiger Johann v. Beronsti aus Grodziszezto, I, in No, 47 Martt; Br. Gutsbesitzer v. Pagowski aus, Meczynowo, Hr. Gutsbesitzer Mathias Kowalski aus Grounn, 1 in Dro. 63 Martt; fr. Gutsbefiger Pauffin aus Gein, herr Gutebefiger Emil von Swiniarsti und Sr. Kommiff. Rebring aus Lubofs, Sr. Prior & v. Gjulfjeweff aus Lubin, Gr. Gutebefiger E. v. Dobrgodi aus Baboro: wo, I. in Mr. 99 Bilbe; fr. Gutebefiger Conftantin v. Palendefi aus Ggrapet, 1. in Mro. 370 Dominitanerftr., Frau Chargensta aus Chelfomo, herr Eigenth. Malczewedi aus Swierzon, I. in Do. 1 St. Martin; Br. Gigenthumer Drwenefi aus Baborowto, I. in Dro. 431 Gerberftraße; fr. Gutebefiger v. Rognomeli aus Alt-Gubie, Fr. Gutebefigerin v. Cfalamela aus Roffemo, Fr. Gutebefigerin v. Korprometa ans Chwaltowo, L in Dr. 43. Martt; Sr. Defonomies Commiffarius Polluga aus Binnagura, Gr. Dekonomie=Commiff. Jafelski aus Dopin, Sr. Gutebefiger b. Milinefi aus Biltowo, fr. Jufig-Commiffarius Galbach aus Frauftabt, Sr. Probst Czerwinsti aus Chrzepanowo, I. in Dr. 244 Breslauerftr. Sr. Prafes Bakrzeweff aus Bola, fr. Gutebefiger v. Drwenski aus Brodoma, 1. in Dr. 391 Gerberftr. fr. Jufpettor Ignat Dwoiedi aus Jarocin, Sr. Gutsbefiger August Auczner aus Czernieiemo, L in Dr. 168 Wafferftr.; fr. Dajor

v. Engeftrom aus Liffa, fr. Pachter v. Jerzmanowski aus Szczytnik, fr. Dberamt= mann Nehring aus Gofolnit, Sr. Abministrator Fischbach aus Gorgewo, Berr v. Brenneffel aus Ludom, Br. Graf Krafjendfi aus Nawra, 1. in Dro. 243 Bredlauerftr.; fr. Dberamtmann Cicledi aus Gorzewo, I. in Dr. 238 Breslauerfir : Fr. Grafin v. Grabowsta aus Belnia, Sr. Probft v. Nowadi aus Uchorowo, Sr. St. Regiftrator Rofenbaum, br. Fr. Richter Bentichel, br. L. G. Canglei = In= fpector hentschel aus Berlin, br. Prediger Spicki aus Grat, I. in Mro. 165 Bilhelmoftrage; Sr. Dberamtmann v. Argunfowefi aus Arbben, Gr. Dberamtmann Mering, fr. Gutebefiger Gorgenefi und fr. Gutebefiger v. Ragberefi ans Borgnfowo, fr. Gutebefiger v. Blificfinefi aus Grabie, I. in Do. 384 Gerberftraffe, Br. Gutebefiger v. Bafrzewefi aus Dfict, I. in Dro. 83 Darft; Br. Gutebefiger v. Chlapowefi aus Zabiatowto, Fr. Gutebefigerin v. Geganieca aus DBa= fowo, I. in Do. 116 Breiteftrage; Gr. Gutebefiger v. Zaczanoweli aus Tarczanowo, Sr. Geiffl. Stragineti aus Priement, I. in Do. 187 Bafferftr.; Sr. Geifflider Gelieft, br. Geiftlicher Wiemifroweff, fr. Geiftl. Woiafoweff aus Drzeft= fowo, I. auf dem Damm; Br. Geiftl. v. Dziembowefi hus Lockowo, I. in Dro. 393 Gerberftrage; Sr. Landrath v. Mofzegeneti aus Brefchen, I. auf bem Damm; Dr. Landrath v. Churzewolli aus Lepna, I. in Dro. 6 Fiftherei; Br. Jacob Dales fannsfi aus Brud, I. in Dr. 191 Rlofterfir ; Gr. Czarnecfi aus Blocifgewo, I. in Dr. 235 Pappelfir.; Gr. Graf Nepomucen v. Rwiledi and Robninik, I. in Dro. 256 Breslauerftr.; Sr. Graf von Glifzegunsti and Gorta, I. in Dr. 133 Coubmachergaffe; br. v. Zaboroweti aus Topola, I. in Mro. 392 Gerberftraffe; Br. Gigenthumer Johann Rogugft aus Pfarof, Sr. Pachter Ignah Czinefi aus Daninfa , Br. Eigenthumer Mifolasti aus Rettin, I. in Rro. 100 Palifcher, Bert v. Wielewiedi aus Gacs, Br. v. Bozesti aus Ricy, I. in Ro. 135 Coubmachertoo, L'in Vir. ag Milor; se Ontorager Confantin v. Palendell aus

omering em albiden 26ten Junt. Banto ofe worle meil

Die Herren Gutsbesißer Ignat Lakinski und Tabeus Brambezonski aus Kawezon, I. in Nro. 3 Graben; Hr. Gutsbesißer v. Korsak aus Rozzowol, I. in Nro. 352 Gerberstraße; Hr. Gutsbesißer v. Brodawski aus Gegendorf, I. in Nro. 100 Wilbe; Hr. Gutsbesißer Tadeus Skalowski aus Robno, I. in Nro. 176 Wilbe; Hr. Gutsbesißer v. Moraezewski aus Naremowie, I. in Nro. 388 Gerberstraße; Hr. Gutsbesißer Johann Prasimski aus Kanowo, I. in Nro. 154 Buttelstraße; die Herren Gutsbesißer Michael v. Klockiewicz, Casper v. Bochniewic, Johann v. Rlockiewicz und Joh. Nep. Klockiewicz aus Lesze, in Polen, I. in Nro. 46 Walischei; Hr. Pachter Marquart aus Polnisch-Presse, I. in Nro. 166 Wasserstraße; Hr. Pachter Urbanowski aus Miskowo, I. in Nro. 169 Wasserstr.;

br. Dachter Przeradzti aus Trzebowe, f. in Mro. 55 Walifchei; br. Geifflicher Gorgenott aus Inomraclam, I. in Dro. 98 Ct. Abalbert; Br. Geiftlicher Traps comsti aus Sofolnit, Br. Geiftlicher Rurnatomett aus Groote, I. in Dro. 387 Gerberftrafie; br. Beifflicher v. Kowalsti aus Studging, I, in Dro. 67 Mantt; br. Geiftlicher Libifeweffi and Biergue, I. in Dro. 118 Breiteftrage; fr. Gutebefiter Licht aus Bedlich, Sr. Cafculator Iftmer aus Beblich, I. in Dro. 234 Bilhelmöftrage; fr. Gutobefiger v. Blotnidi aus Gielca, I. in Dro. 418 Gerber= ftraffe; br. Gutebefiger Twardowefi aus 3bziechowa, t. in Dro. 21 Balifchei; Sr. Gutebefiger Carl Szulczeweff aus Biosfa; I. in Dro. 76 Marft; Gr. Gut8= befiger b. Diembowell aus Powobowo; I. in Mro. 176 Wafferfrage; Br. Ravit. v. Ditroweti and Rittowo, I, in Dro. 111 Breiteftrafe; Gr. Gutebefiger Dod= libowefi aus Kromolice, Gr. Gutebefiger Modlibowefi aus Biama, Sr. Gutebefiger Matedi aus Robylet, Sr. Gutobefiger Matedi aus Pobrance, Sr. Gutes befiger 3bembinoft aus Marinfowo, Sr. Gutbbefiger Benirgewefi aus Milna, Sr. Gutebefiger Rwiattowefi aus Podrzewie, Gr. Gutebefiger Gernttowefi aus Siedmiorogum, Br. Gutebefiger Milynisti aus Pawlowoye Br. Gutebefiger Poni= farefi aus Wieniewo, I. in Dro. 175 Bafferfirage; Bra von Domaradelin aus Bredlau, Gr. Raufmann Friebel aus Berlin, L in Dro. 210 Bilbelmöftrage; Sr. Raufmann Loffow aus Raftowo, Sr. Raufmann Wierzchuczeweff aus Rybna, I. in Dro. 34 Malifchei; Sr. Prafes v. Rembowski aus Rrotofebin, I. in Dro. 176 Bafferftrage; Br. Gutebefiger v. Tomidi aus Dembowo, I, in Rro. 394 Gerberftrage; Br. Graf v. Grabowefi aus Budgit, Gr. Gutsbefiger v. Libeti aus Jaftoromo, Gr. Landrath b. Dembineft aus Bagrowiec, Br. Gutebefiger pon Grabefi aus Stempafomo, fr. Doft-Amte-Abminiftrator Rubnaft aus Gnefen, L in Dro. 384 Berberftrage; fr. Kammerberr b. Roscielsti aus Szerlei, I. in Dro. I. St. Martin; Br. Rammerberr Swiedicht aus Pogorgyn, I. in Dec. 189 Bafferftrage; Sr. Rammerherr Dembineti aus Rarfgewo, I. in Dro. 101 Balis fchei; br. Kammerberr Kraczfowefi aus Bielenczon, I. in Dro. 141 Fifcherei; Spr. Kanimerherr v. Dbiegierefi aus Rusta, I. in Dro, 113 Breiteftrage; herr Rammerberr Joseph Bubicti aus Przplepet, I. in Dro. 109 Breitestraße; herr 3. b. Bochoweff aus Bilfowo, fr. Fürftenthums G. Director Rofenfrang aus Bilfowo. Sr. Juftig-Commiffarius Piglofiewicz aus Rrotofchin, Sr. Steuerbeamter v. Gacgas winst aus Deferit, br. Pachter Ruga aus Rleczewo, I. in Deo. 69 Bilbe: br. Pachter Ignat Biolfowefi aus Ctare = Miafto, I. in Dro. 27 Balifchei; Bern Dachter Cfolawichi aus Strufowo, I. in Dro. 119 Balifchei; fr. Bictor von Bronifoweffi aus Tlumiec, fr. Anmant v. Bronifoweffi aus Polaiemo, herr Lucas v. Zaboroweffi aus Lubaft, I. in Dro. 404 Gerberftrage; Br. v. Gofolnick

aus Raiema, I. in Dro. 214 Bilbelmöftrage; ber chemalige Friedenerichter Sr. Komirawefi aus Chrablemo, I. in Dro. 3 Graben; Br. v. Moraczewefi aus Dzie= wiefzewo, br. v. Ceradineft aus Glante, Fr. v. Molineta aus Liffa, I. in Mro. 417 Gerberftraße. F. fentiden S aus ffallegent e min find net enfanfraciolo In Gernader Liberath and Micesoc, Lat Rich. ?

im Obornifer Rreife belegene, und auf w matey Goslince Powiatu Obornicgeschätte Mihlengut, foll Schulden hal- sadownie otaxowana i z powodu dluber an den Meiftbietenden bffentlich ber- gow na rzecz naywięcey daigcego fauft werben. Es werben baher ju bem publieznie sprzedang bydz ma. Bwede brei Licitatione - Termine nemlich: Tym koncem wyznaczone są trzy

(12) auf den 2. November c., und ni iest zawity, to iest:

3) auf ben 20. Januar 1825., 1) na dzień 28. Sierpnia, von benen ber lette peremtorisch ift, in 2) - - 2. Listopada r. b., unferm Gerichte Schloffe bor bem Lands .. 3) - 20. Stycznia 1825.

in Wild Tree Breit Brase & Octo

Pofen ben 29. April 1824.

Bundenograge; Br. Guidbefiger 5. Rlotnidt aus Gielen, L. in Mero, Alis Gerber-Subhaftations Patent, Ing Patent Subhastacyiny.

Das ju Rlein = Goslinfa unter Dro. 9 Posiadlość młyńska pod liczbą 9 5158 Rtlr. 16 fgr. 8 pf. gerichtlich ab= kiego položona, na 5158 tal. 10 sgr.

1) auf den 28. August c., dermina licytacyine, z których ostat-

Gerichte-Ruth Druduer fruh um 10 Uhr w maszym Zamku sadowym przed anbergumt, und bem gemäß Raufluftige Delegowanym Ur. Sedzią Ziemiańund Befigfabige ju bemfelben vorgelas skim Brückner zrana ogodzinie to. ben, um ihre Gebote ju verlautbaren. i wzy, waig sie wiec ochote i zdatność Der Meiftbietenbe bat, wenn nicht do nabycia rzeczonego gruntu maiagesetliche Binderniffe eintreten, unfehle ce, aby swe licyta w terminach wspobar ben Bufchlag zu gewärtigen. mnionyeh podali. Naywigcey i nay-Die Tare fann in unferer Registratur lepien offaruigcy adjudykacyi, skoro eingeschen werden. Ber bill in prawne nie zayda przeszkody, gnie zawodnie spodziewać się ma.

Taxe przeyrzec można w Regi-zi-

of pr. Suffice of an interest passed of the Stratus of the Country of Country of the Country of Raniglopreußifches Landgericht. Poznand. 29. Kwietnia 1824. and the file of the state of I compare and Krol. Pruski Sad Ziemiańskie Partier Clotanidi dia Stretone, L. in Inc. 124 Mailfael: Se Actor for

Lungara, Johnstocki and Enough, I in Divo. 45 h Butterfilmphis . Tr. o. Colonelly

Befanntmadung.

Der auf den 5. Juli d. J. angesetzte Termin zur Verpachtung ber Guter Wfarkt und Nojewo wird hiermit aufgehoben.

Pofen ben 29. Juni 1824. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftatione = Patent.

s sander west officers in the

Auf ben Antrag eines Realglaubigers, foll bas im Obornifer Kreise belegene Rittergut Roznowo, zu welchem bie Borwerke Rosnowo, Marfemice und Zaganki gehoren, gerichtlich auf 86335 Atlr. gewürdigt, meistbietend verkauft werben.

Rauflustige werden vorgeladen, in benen vor dem Landgerichtsrath Fromholz auf

den 22. Mai, bei es wie in der den 28. August, und in er in den 28. August, und in er in der den den den der de December a. f.,

Vormittage um 9 Uhr anstehenden Terminen, von welchen der letzte peremtozisch ist, in unserm Instruktione-Zimmer entweder in Verson oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, in sofern nicht gestetzliche Umstände eine Ausnahme gesstatten.

Die Tare und Bebingungen fonnen in unferer Registratur eingesehen werben. Posen ben 18. December 1823.

Ronigl. Preuß Landgericht.

Sad Lieunghins

Obwieszczenie.

Termin na dzień 5. Lipca r. b. do wydzierzawienia dóbr Psarskie i Noiewa wyznaczony, ninieyszém znosi się.

W Poznaniu d. 29. Czerwca 1824. Królews, PruskiSąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela realnego, dobra Szlacheckie Roznowo w Po-wiecie Obornickm położone, do których folwarki Rosnowo, Marszewo i Zaganki należą, sądownie na Tal. 86,335 ocenione, naywięcey daiącemu przedane byc mają. Ochotę kupna mających wzywamy, aby się na terminach tym końcem przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Fromholz,

na dzień 22. Maja na dzień 28. Sierpnia

na dzień 4. Grudnia r. pr. zrana o godzinie otey wyznaczonych, z których ostatni iest zawity, w Izbie Instrukcyiney sądu naszego osobiście, lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, i licyta swe podali, poczem naywięcey daiący, ieżeli prawna iakowa nie zaydzie przeszkoda przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registaturze przeyrzane być mogą.

Poznań d. 18. Grudnia 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Apriloff and Previous

# de Subhastations Patent.

Die zur Casimir v. Zablockischen Conscurd = Masse gehörigen, im Schrovaer Kreise belegenen Ritterguter:

a) Murzynowo Ledne, wozu die Haulandereien Pieklo und Buchy, das Borwerk Namutki und eine bedeutende Forst gehbren, im laufenden Jahr auf 31477 Athlr. 25 fgr. 4 pf. geschäht,

b) Jaroslawice und Urnisseno, im Jahr 1821 auf 54666 Rift. 27 sgr. 6 pf. gerichtlich gewürdigt, und follen, jedes Gut besonders, subhastirt werden.

Die Bietungs = Termine fteben auf

ben 31. Marz, ben 30. Juni, und ben 2. Detober f. J.,

von welchen der Letztere peremtorisch ist, vor dem Landgerichtsrath Hebdmann in unserm Instruktions-Zimmer an. Kaufund Besitssähige werden vorgeladen, in diesen Terminen personlich, oder durcht gesetzlich zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, daß der Juschlag an den Meistbietenden erfolgen soll, in sofern nicht gesehliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Die Tare und Bedingungen konnen in ber Registratur eingesehen werben. Posen ben 24. November 1823.

Roniglich Preup. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Dobra do massy konkursowey Kazmierza Zabłockiego należące w departamencie Poznańskim, powiecie Szredzkim położone, iako to:

- a) Murzynowo leśne, do których hollendry Piekło i Buchy folwark Ramutki, i znaczne lasy należą, a które w roku bieżącym na 31477 tal. 25 śbr. 4 fen. otaxowane zostały.
- b) Jarosławice i Uniszewo, które w roku 1821 na 54666 tal. 27 sgr. 6 fen. otaxowane zostały,

maią bydź każde z nich w szczególi ności publicznie sprzedane.

Termina licytacyi wyznaczyliśmy na dzień 31. Marca, dzień 30. Czerwca i dzień 2. Października przyszłego roku, z których ostatni iest peremtoryczny, przedpołudniem o 9 godzinie przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Hebdmann w izbie naszey instrukcyjney.

Ochotę kupna i prawo posiadania maiących wzywamy ninieyszem, aby w terminach ninieyszych osobiście lub przez pełnomocników prawaie wylegitymowanych stawili się, licyta swe podali, i przysądzenia na rzecz ich oczekiwali, ieżeli prawne nie zaydą przeszkody. Taxy dóbr i warunki licytacyi w registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 24. Listopada 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung. danb

Das im Schrodaer Areise belegene abeliche Gut Babin, foll von Johannis b. I. bis dahin 1827, auf den Antrag ber Real = Glaubiger bffentlich an ben Meistbietenden auf drei Jahr anderweit verpachtet werden.

bieses Gut in Pacht zu nehmen gesonuen sind, hierdurch vorgeladen, in dem am 1. Juli c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichtsrath Brüsner in unserm Gerichts = Schlosse anstehenden Termine zu erscheinen, und ihre Offerten zu Protosoll zu geben. Dem Meistbietenden soll als dann, wen kein hinderniß entgegen steht, der Zuschlag unges saumt ertheilt werden.

Die Pachtbebingungen find in unserer Registratur einzuschen.

Posen den 24. Juni 1824. andoch

min Ronigl, Preuß. Landgericht.

Subhastation & = Patent.

Im Wege ber Erekution, soll das den Erben des verstorbenen Apotheker Josbann Gottlieb Liebach gehörige, in Obornit unter Mr. 36 belegene Grundstück, bestehend aus einem massiven Bohnhausse, Stallung und dahinter besindlichen Gemuse-Garten, nebst einer darauf rushenden Brandtwein-Brennerei-Gerechtigskeit, gerichtlich auf 1114 Atlr. 11 sgr. 2 pf. gewürdigt, verkauft worden.

Der peremtorifche Bietungsternin

Obwiesczenie.

Dobra szlacheckie Babin w Powiecie Szrodzkim położone, maią być na rzecz Wierzycieli rzeczowych od S. Jana r. b. aż do tegoż czasu 1827 roku na trzy lata, naywięcéy daiącemu publicznie w dzierzawę wypuszczone.

Wzywaią się więc wszyscy, którzy dobra rzeczone dzierzawić zamyślaią, aby się na termin pod dniem 1. Lipca r. b, o godzinie gtey, przed Deputowanym Ur. Brükner, Sędzią Ziemiańskim, wnaszym Zamku Sądowym wyznaczony zgłosili, i offerta swe do protokołu oświadczyli, naywięcey daiący może się przysądzenia dzierzawy, skoro żadna przeszkoda niezaydzie, niezwłocznie spodziewać.

Warunki dzierzawy przeyrzeć można w Registraturze naszév.

Poznań d, 24. Czerwca 1824. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod liczbą 36. w Obornikach położona, do Sukcessorów zmarłego Aptekarza Jana Bogumiła Liebach należąca, z domu mieszkalnego massiw wystawionego, chlewów, ogrodu warzywnego, przy tymże przyległego, i prawem palenia wódki do niego należącym, składaiąca się, sądownie na 1114 Tal. 11. śgr. 3. fen. otaxowana, drogą exekucyi, naywięce daiącemu prze-

fteht auf ben 25. August 1824, Bormittage um 9 Uhr vor dem Lands gerichte = Referendarine Ribbentrop in unserm Justruktionezimmer an.

Kanfs und Besitzsähige werden vors geladen, in diesem Termin persönlich, oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugesben, und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Die Tare und Bedingungen konnen in ber Regiftratur ein efeben werden.

Posen ben 24. Mai 1824.

Konigl. Preußisches Landgericht.

dana być ma dominutist

Termin zawity na dzień 25. Sierpuia 1824., przed południem o godzinie 9tey, przed Referendas ryuszem Sądu Ziemiańskiego Ribbenstrop, w Izbie Instrukcyjney Sądu naszego wyznaczony został.

Ochotę kupna, i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminie tym osobiście, lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, i licyta swe podali, poczem, gdy prawna iakowa nie zaydzie przeszkoda, naywięcey daiący przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze

Poznań d. 24. Maja 1824. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Das im Schrimmer Kreise Posener Regierungs - Departements belegene Gut Chrzasiowo, soll im Termin den 3 ten Juli c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Departren Landgerichtsrath Roll in unserm Partheien-Zimmer auf 3 Jahre von Johanni d. J. bis dahin 1827 bffentlich meistbietend verpachtet werden. Pachtelustige werden hierzu eingeladen, und können die Pachtbedingungen in unserer Registratur einsehen.

nie wedk do niego należącym, skaw sin

Pofen ben 26. Mai 1824.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

#### Obwiesczenie.

Dohra Chrząstowo w powiecie Sremskim Departamencie Rejencyi Poznańskiey polożone, w terminie dnia 3. Lipca r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Ryll w izbie naszéy instrukcyinéy na 3 po sobie idace lata, od S. Jana r. h. do S. Jana 1827. publicznie więcey daiącemu wydzierzawione bydź maią, i na termin ten ochote dzierzawienia maiacych z tém oznaymieniem wzywamy, iż warunki dzierzawy w registraturze naszéy przeyrzane byda moga. Poznań dnia 26 Maia 1824. Król. Pruski Sad Ziemiańsk (Sierau brei Beilagen.)

## Erfte Beilage zu Mro. 52, des Posener Intelligeng : Blatts.

month had any broat the proposed way only the state

depth with the present of the stead Subhaffations = Patent.

Auf den Antrag der Curatoren ber 3. Na wniosek Kuratorow massy kre-G. Treppmacherschen Eredit = Maffe, dytowey I. G. Treppmacher, nastefollen nachstehende bagu gehörige, bier puiace do massy tey należące, na tuauf der Vorstadt Graben belegen, jest teyszem przedmieściu Grobli połoin brei Theile getheilte Grundstude bf= zone, una trzy części podzielone fentlich meiftbietend verfauft werbin, grunta, publicznie naywięcey daiąund zwar: wood est and sold ob dish cemu przedane być maią.

- 1) das jest mit Mro. 30 bezeichnete, aus einem maffiven Speicher bon 2 Stagen, einem Stall und Re= micfengebaude, boftebende vund cinem Flachen = Inhalt von 41 Ruthen 131 Suß enthalt, beffen Werth auf 5069 Rthir. 24 fgr. 7 pf. gerichtlich ausgemittelt
- 2) ber jest bie Mro. 29 Lit. B. be= Beichnete, eine Wagenremiese nebft Ctall, Drangerie und Wohnge= bante, einen Brunnen, ben gangen Garten nebft ben barinnen be= findlichen Unlagen und einen Fla= chen = Raum von 386 Muthen und 20 Tug einschließenden Un= theil, beffen taxmaffiger Werth überhaupt 7918 Rtlr. 5 fgr. 10 Pr. beträgt ; x 7 % abereit be plantillen er

3) derjenige Antheil, welcher in einem neuen Speicher, einem Sinterhause und in einer Mauer von ber Straffe, befteht, einen Flachen = Raum bon 50 Muthen 28 Auß enthalt, und mit ber Saus=

Patent Subhastacyiny

- 1) Grunt liczba 30. oznaczony, z murowanego spichrza o dwóch piętrach, stayni i wozowni składaiacy się, a 41 pr. 131 Istop w sobie zawieraiący, sądownie na 5069 tal. 24 sbrgr. 7 feng. otaxowany. (油酸)出版。14年1月2日,12年1日1日日,12年1日日
- 2) Grunt liczbą 29. Litt. B. oznaczony, z wozowni, stayni domu mieszkalnego, oranżeryi, studni, calego ogrodu z wszelkiemi w nim założeniami składaiący się, a 386 [] pr. 20 [stp. w sobie zawierający, na 7918 tal. 5 sgr. to fen. otaxowany.
- 3) Grunt z nowego spichrza, budynku mieszkalnego w tyle i z muru przy ulicy będącego, składaiący się, 50 pr. 28 stp. zawierający, na 5201 tal. 14 sgr. 2 fen. otaxowany. designation of the city of the contraction

Application of the state of the

Mummer 29 Lit. A. verschen ift, Ochote kupna i zdolność posiadabeffen Tarwerth' fich auf 5201 Rtlr. 14 fgr. 2 pf. belauft.

Raufluftige werben eingelaben, in bem hierzu vor dem Deputirten LandgerichtB= vorgebachte Grundflucke bem Meiftbicten= ben gegen baare Bezahlung in Courant ad Depositum abjudiciet werden, in fofern nicht gefetliche Sinderniffe cin= treten.

Die Tare, Raufbedingungen und Beichnung konnen jederzeit in unferer Registratur eingesehen merden. Die in der frubern Befanntmachung angefetten Termine ben 2. Detober und 18. Decems ber fallen weg.

Pofen den 1. Juni 1824. Konigl. Preuß, Landgericht.

nia maiacych wzywamy, aby się w terminie peremtorycznym na dzień 31. Lipca r. b. wyznaczonym przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Rath Fromholy auf den 3 1. Juli d.J. Ziemiańskiego Fromholz, w izbie anfichenben peremtorifchen Termin Bor naszey instrukcyinev osobiście lub mittage um to Uhr in unserm Partheien- przez Mandataryuszow prawnie do-Zimmer perfonlich ober burch gulaffige zwolonych stangli, i licyte swe po-Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Gies dalig naywięces zlaigey za gotowa o bote abzugeben und zu gewärtigen, baß plata do depozytu przyderzenia spodziewać się może, ieżeli żadna prawna nie zaydzie przeszkoda.

Taxa, warunki kupna i rys gruntów tych każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzane być mogą. -Termina w pierwszem obwieszczeniu wymienione z dnia 2. Pazdziernika i 18. Grudnia r. b. odbyte nie zostaną.

Poznań dnia I. Czerwca 1824. Królewsko-Pruski Sad Ziemiańsan River ski, at

#### Chictal = Citation.

In dem Supotheken = Buche ber im Rrobner Rreife Pofener Departements gelegenen herrschaft Patoslaw, ift auf den Grund ber ad Protocollum vom 21. Januar 1798 geschehenen Ungabe bes vorigen Eigenthumere Michael von Rrznzanowski, für bie Carl von Poni= fiewstischen Erben eine Poft von 3333 Mtlr. 8 ggr. Rubr. II. Dro. 4 einge=

Cytacya Edyktalna.

W księdze hipoteczney w Powiecie Krobskim Departamencie Poznań. skim położoney maiętności Pakosławia; iest na mocy podania byłego właściciela Michała Krzyżanowskiego, doprotokułu z dnia 21. Stycznia 1798 roku uczynionego, dla Sukcessorów Karola Ponikiewskiego summa 3333 Tal. 8. dgr. w Rubr. II. Nro. 4. zapisana. Teraźnieyszy dziedzic Pakosławia W. Józef Krzyżanowski za-

tragen. Der gegenwartige Befiger bon mysla wymazanie kapitalu tego usku-Succefforen, Ceffionarien, oder bie Ze prawa wstąpili, ażeby się w ter-Bolot in unferm Juffructione -Bimmer Instrukeyiney wyznaczonym, osobianberaumten Termine entweder perfon= vollmächtigte einzufinden, bas etwa in Banben babenbe Schuld-Inftrument mit gur Stelle gu bringen, und ihre Umfpru- talu zaintabulowanego wywiedli, alche auf bas eingetragene Capital geltend gu machen, wibrigenfalls fie mit ihren etwanigen Real = Rechten auf bie wska im studgeem prekludowani beherrschaft Pafoslaw praclubirt, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt, Die obermabnte Doft aber im Snuothefen-Buche gelofcht werben wird. Franftadt ben 29. Marg 1824.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

patoslaw Joseph von Arznyanowski be- tecznić, a nie mogąc posiedzicielów hauptet die Zahlung diefer Post, und be- ani tychże sukcessorów wskazać, absichtigt die Losening berselben. Da azeby ich do wystawienia kwifu er weber die Inhaber, noch beren Erben wzgledem dlugu podlug podania aż nachzuweisen bermag, bamit biefelben do kwoty 1670 ZI zaspokaionego gur Quittungeleifinng uber bie angebiich wezwać można, zapozywaią się przebis auf 1670 gl. getilgte Schulb auf- to Sukcessorowie Karola Ponikiegefordert werden fomten, fo werden wskiego, ich spadkobiercy, cessyona-Die Carl v. Ponifiemefischen Erben, ihre ryusze, lub ktorzy iakkolwiek w tychfonft in deren Rechte getreten find, bier- minie na dzien 28. Lipca r. b. mit aufgefordert, fich in dem auf den zrana o godzinie gtey, przed Dele-28. Julius c. Bormittags um 9 Uhr gowanym Ur. Voldt, Konsyliarzem per bem Deputirten Landgerichte - Rath Sadu Ziemiańskiego w Izbie naszey ście, albo przez prawnie upoważniofich, oder burch geseislich zuläffige Be- nych pelnomoenikow stawili, w reku ich znaydującą się obligacyą z sobą zabrali, i pretensye swoie do kapibowiem w razie przeciwnym z prawem realném na maiemość Pakosłada, i im wtey mierze wieczne milczenie nakazane zostanie, poczem wymazanie rzeczonego kapitalu z księgi hypoteczney nastąpi.

Wschowa d. 29. Marca 1824. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Subhaffations = Patent. Das, gu bem Windmuller Chriffian Arauseschen Nachlaffe gehörige, gu Utten= borf Fraustadter Rreifes unter Dro. 70 belegene Bohnhaus nebft Windmuble,

Patent Subhastacyin v.

Do pozostałości Krystyana Krause mlynarza należące, we wsi Dryzynie Powiatu Wschowskiego pod liczbą 70 położone domostwo, wraz z wiatrakiem, ogrodem i stayniami,

Garten und Stallungen, welche uber: ktore ogolnie na 700 Tal. oceniono, Stion offentlich verlauft werden. Der min lichtacyiny iest na dzien 1. wird. when some read warra with the

Frauftadt den 29. April 1824. Abnigi. preußischestandgericht. Krol, Pruski Sad Ziemiański.

Befanntmachung.

Poscuer Departement belegenen, bem skiem, Departamencie Poznańskim Regierungerath Ctanislaus und bem polożone, UUr. Radzey Regencyi-Julius Gebruder Anolle v. Anoll eigen: nemu Stanisławowi i Juliuszowi brathumlich gehörigen, von der Arcieftadt eiom z Knolle Knoll, prawem wia-Roften eine, von Czempin I, von Sten= sności należące, od powiatowego mia. Bewo eine, von Dofen 3 und von Mos sta Kościana o iedne, od Cempina I. fdin 2 Meilen entfernten abelichen Gus od Steszewa iedne, Poznania 3. i ber gerichtlichen Tare auf 55217 Rthir. checkie Gluchowo i Sierniki, ktore

haupt auf 700 Atlr. gewurdigt worden, droga dobrowolney subhastacyi pufoll im Bene ber freiwilligen Cubhaftas blicznie sprzedane byd ma. Ter-Bietunge : Termin ift auf Den 1. Gep: Wnzesnia 1824. o godzinie totey tember 1824 Bormittage um 10 Uhr zrana, przed Delegowanym Wnym bor bem Deputirten Landgerichterath Gabe Goede, Sedzie Ziemianskim w Izbie in unferm Infructione = Bimmer anbes naszé Instrukcyinéy wyznaczony, i raumt, und werben alle, welche jenes zapozywaią się wszyscy, którzy Grundftud ju faufen gesonnen und ju grunt ten nahye sobie Zyczą, i do bezahlen vermogend find, aufgefordert, zapłaty zdolni są, ażeby się w wspofich an dem gedachten Tage perfonlich, mnionym dniu osobiscie lub przez ober durch gesetslich zulaffige Bevoll= prawomocnie upoważnionych Pelmachtigte einzufinden, ihre Gebote ab- nomocników stawili, licyta swoie pojugeben und ju gewartigen, daß der dali i spodziewali się, że przysądze-Bufchlag an ben Bestbietenden erfolgen nie na rzecz naylepiey podaiącego mastapi.

Die Taxe fann übrigens jederzeit in Taxe zresztą każdego czasu w Reunferer Registratur eingeschen werden. gistraturze naszéy przeyrzeć można. Wschowa d. 29. Kwietnia 1824.

Obwieszczenie.

Die im Grofbergo thum Pofen, im W Wielkiem Xiestwie Poznańter Gluchowo und Giernifi, welche nach Mosiny 2 mile, odlegte dobra szla-15 gar. abgeichaft worden, follen im wedling sadowey taxy na 55,217 Tal. Bege ber nothwendigen Subhaftation 15 dgr. ocenione, droga konieczney meistbietend verfauft werden. subhastacyi naywięcey daiącemu sprzedane być maią.

Die Lizitations = Termine sind auf den 29. April, den 2. August, und der dritte peremtorische auf den 10. November 1824. Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirken Landgerichtsruth Gade in unserm Gerichts-Locale anderaumt worden.

Kauflustige, welche nach ihrer Qualität die gedachten Güter zu kaufen und folche zu bezahlen vermögend sind, merben daher aufgefordert, sich in den obigen Terminen entweder persoulich oder burch gesetzlich zuläffige Bevollmächtigte einzusinden, und ihre Gebote abzugeben.

Der Meist = und Bestbietende hat zu gewärtigen, daß die Guter ihm adjudiscirt werden, in sofern nicht gesetzliche Grunde eine Ausnahme bewirken. Die Taxe kann übrigens jederzeit in unserer Registratur eingesehen werben.

Schlüßlich wird hiermit der Jacob von Chodacti, für den auf die Post Nro. 10 eine Caution von 1000 Atlr. subinsgrossirt worden, und dessen Aufenthalt unbekannt ist, zur Wahrnehmung seiner Rechte vorgeladen.

Fraufiaot den 15. December 1423. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Edictal = Citation.

Da nach der Angabe der Tischstermei= ster Christoph Ruhnschen Erben das, durch ihren Erblasser von dem Pre= Termina licytacyine zostały
na dzień 29. Kwietnia
na dzień 2. Sierpnia,
i trzeci peremtoryczny

na dzień 10. Listopada 1824, zrana o godzinie gtéy przed Delegowanym W. Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Gaede, w naszem pomieszkaniu sądowem wyznaczone.

Ochotę do kupna maiący, którzy według swey kwalifikacyi wspomnione dobra nabyć i takowe zapłacić są zamożni, wzywaią się przeto, ażeby się w powyższych terminach osobiście, lub przez prawomocnie upoważnionych pełnomocników stawili, i licyta swoie podali, naywięcey i naylepiey podaiący natomiast spodziewać się może iż dobra te iemu przysądzone zostaną, ieżeli prawne przyczyny wyjątku niedozwolą.

Taxę z resztą każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzeć można. Nakoniec przypozywamy tu dla dopilnowania praw swoich Ur. Jakuba Chodackiego, którego pobyt niewiadomy, i dla którego na kapipitale pod Nrem 10. zaintabulowanym kaucya w kwocie 1000 Talarów subingrossowana iest.

Wschowa d, 15. Grudnia 1823. Krol. Pruski Sądu Ziemiańskiego

Zapozew Edyktalny.

Gdy według podania Sukcessorów Krysztefa Kuhn maystra kunsztu stolarskiego, przez ich spadkodawcę

mier-Lieutenant v. Schwedhow erborate, auf bem hierfelbft unter Mro. 273 in ber Monchegaffe belegenen Wohnhaufe sub Rubr. III. No. 1. eingetragene Rapital von 400 Athle. Munge berich= tigt ift, die bieruber fprechende, am 17. August 1802 ausgestellte, am 21. beffelben Monate und Jahres ausgefertigte Obligation, welche vigore Decreti bom 31. ejusd. im Sppothefenbuche ein= getragen worben, aber nebft ber Quit= tung verloren gegangen find, fo wird ber gebachte Glaubiger, beffen Erben, fo wie diejenigen, welche ale Gigenthumer, Ceffionarien ober Pfand-Inhaber irgend einiges Recht auf bas Capital zu haben vermeinen, hierdurch vorgeladen, ihre Un= fpruche in bem auf ben 28. Auguft c. Bormittage um 9'Uhr vor bem Deputirten Landgerichte-Auseultator Ratliffoct in unferm Inftructione=Bimmer anfteben= ben Termine geltend zu machen, mibri= genfalls die Lofchung bes Capitals veranlagt, fie mit ihren etwanigen Real= Unspruchen pracludirt, und ihnen bed= halb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben mirb.

Fraustadt ben 6. Mai 1824.

Ronigl Preug. Landgericht.

od Podporucznika Schwedhow pożyczony na domostwie tu przy Bernadyńskieg ulicy pod liczba 273 położonym, w Rubr. III. pod Nrem I. zaintabulowany kapitał 400 Tal. w drobnéy monecie iest zaspokoionym, obligacya na to w dniu 17. Sierpnia 1802 wystawiona, a pod dniem 21. t. m. i roku wygotowana, która na mocy dekretu z dnia 31. ejusd. w Xiedze hypoteczney zapisana została, atoli wraz z kwitem zaginęła, przeto tak wspomniony Wierzyciel, tegoż Sukcessorowie, iako wszyscy ci, którzy iako właściciele, cessyonaryusze lub zastawni posiadacze iakiekolwiek prawo na kapitał ten mieć mniemaia, ninieyszém się zapozywaia, ażeby pretensye swoie w terminie na dzień 28. Sierpnia, zrana o godzinie gtéy, przed Delegowanym Ur. Rathstock Auskuliatorem Sadu Ziemiańskiego, w Izbie naszéy Instrukcyinéy 'naznaczonym uzasadnili, albowiem w razie przeciwnym wymazanie kapitalu rozporządzone zostanie, oni z swemi pretensyami realnemi prekludowani beda, i im w tey mierze wieczne milczenie się nakaże.

Wschowa d. 6. Maja 1824. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Sietal= Citation.

Nachdem auf den Antrag der Benes
ficial = Erben über den Nachlaß des in
Glas-Hutte bei Oftrzeszow verstorbenen Ge

Zapozew Edyktalny.

Gdy na wniosek wierzycieli be-

Glasfabricanten Johann Greinert burch neficyalnych nad pozostałością zmarworden, fo werden bie unbefannten Glaubiger bes Gemeinschuldners bier= burch öffentlich aufgefordert, in dem auf ben 28. August c. Bormittags um o Uhr por dem Deputirten Friedensrichter die Urt ihrer Forderungen umffandlich vorzulegen, und bas Rothige zum Pro= tocoll zu verhandeln, mit ber beigefüg= i wypisie wierzytelnym złożyli ausbleibenden und auch bis zu erfolgen= ihrer etwanigen Berrechte fur berinftig an basjenige, was nach Befriedigung noch übrig bleibt, werden verwiesen werben, windowskie too

Uebrigens bringen wir benjenigen Glaubigern, welche ben Termin in Perfon wahrzunehmen verhindert werden, ober benen es hierselbst an Bekanntschaft fehlt, die Justig = Commissione = Rathe i Piglosiewicza Konsyliarzy Spra-Pilasti und Piglofiewicz, ben Juftig= Commiffarius Panten und ben Abvocaten von Trembinefi ale Bevollmachtigte in Borfchlag, von benen fie fich einen gu

bie Berfügung vom heutigen Tage ber lego w Hucie szklannéy pod Ostrzeerbichaftliche Liquidatione-Prozes eröffnet szowem niegdy Jana Greinert fabrykanta szkła, urządzeniem z dnia dzisievszego proces sukcessyino likwidacyiny otworzonym został, przeto wzywamy ninieyszem wszystkich wierzycieli dłużnika głównego, aby Lewandowsti hierfelbst angesetzen perem= w terminie zawityen wyanaczonym torifchen Termin entweder in Perfon na dzien 28. Sierpnia r. b. o ober burch gesethlich gulaffige Bevoll- godzinie gtey, przed Deputowanym madhtigte zu erscheinen, ben Betrag und W. Lewandowskim Sedzig Pokoju, osobiście lub przez pełnomocników anguzeigen, Die Documente, Briefichaf: prawnie dopuszczalnych się stawili, ten und sonstigen Beweismittel darüber ilość i iakość pretensyi swych okoim Driginal ober in beglaubter Abschrift licznie wyszczegolnili, dokumenta, papiery i inne dowody w oryginale ten Berwarnung, daß die im Termin potrzebne w tey mierze wnioski do protokołu podali, pod zagrożeniem, ber Inrotulation ber Acten ihre Ansprus is wierzyciele w terminie niestawache nicht anmelbenben Gläubiger aller igcy i az do nastąpioney inrotulacyi akt z pretensyami swemi niezgłasza. erflart, und mit ihren Forderungen nur igcy sie, wszelkie swe prawa utraca, i z pretensyami swemi do tego co ber fich melbende Glaubiger bonn der Maffe po zaspokoieniu zglaszaiących się wierzycieli z massy pozostanie, ode slanemi zostaną.

Nareszcie tym wierzycielom, któ. rzy w osobistym stawieniu się doznaią przeszkody lub którym tu zbywa na znaiomości UUr. Pilaskiego, wiedliwości Ur. Panten Kommissarza Sprawiedliwości, i Ur. Trembińskiego Adwokata na pełnomocników przedstawiamy, z których sobie ieerwahlen und benfelben mit Bollmacht dnego obrac, i tegoz w pleniporenand Impernation zu versehen haben cya i informacya opatrzyd zechca.

Rrotofchin ben 15. Marg 1824. Krol. Pruski Sad Ziemianskin Ronigl, Preuf. Landgericht.

merden. Krotoszyn d. 15. Marca 1824.

Subhaffatione : Patent. Patent subhastacyiny.

auf ben 3. September c., - ben 9. November c.,

und ber peremtorifche Termin auf

bigen Raufern werben biefe Termine mit ber Nachricht bekannt gemacht, bag bas Grundftuct bem Deiftbictenden juge= schlagen werben foll.

Die Tare kann gut jeder Zeit in unferer Regiftratur eingesehen werden.

Ronigh Preug. Landgericht.

Charles and Demander of the series of

Das unmeit Mraczen belegene, bent Włość okupna Białawieża pod Gutebefiger Ernft Gaul zugeborig ges miastem Mroczą położona, dawniey wefene, von bem Gutebefiger Lieutenant Ernestowi Gaul dziedzlezna przez v. Lehmann auf Whrza im Wege ber Ur. Lehman, dziedzica bobr Wy-Subhaffation acquirirte Freigut Weiße rzy, torem subhastacyi nabyta, wraz thurm (Bialawieza), welches nach ber z przyległościami, która podług taxy gerichtlichen Tare auf 11718 Mthlr. 10. sadownie sporzadzoney, na 11718 Tal. Sgr. gewurdigt worden ift, foll wegen 10. sbrgr. iest oceniona, z powodu rudffandiger Raufgelber offentlich an niezaspokoioney ceny kupna, publiben Meifibictenden anderweit berfauft cznie naywięcey daigcemu daley werben. Die Bietunge : Termine find sprzedang byc ma, ktorym koncem termina licytacyine na dzień 3. Września, na dzień g. Listopada, termin zaś peremtoryczny na den 7. Sanuar 1825., dzień 7. Stycznia 1825., zrana por bem kandgerithterath Rruger Mor= o godzinie 10téy przed Sedzia Ziegens to Uhr allhier angefeht. Befitfa- mianskim Kriiger w mieyscu, wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiacych uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcen daiącemu przybita zostanie. od moning chopendon -

Taxa każdego czasu w Registratus Edineibemubl ben 9. Kebruar 1824. rze naszey przeyrzana być może.

W Pile dnia 9, Lutego 1824. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Constitution of the same of th

Committee Printer and Jen Bounder Sprinter all read of the Tree maintained can Recombigly his religion of the relative to the residence of the relative to the relative t Subhaftations = Pafent.

Das zu Filehne unter Nro. 118 belegene der Wittwe des Samuel Friedrich
Kuffe zugehörige Wohnhaus nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Lare anf 399 Athle. 24 sgr. gewürdigt
worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger öffentlich an den Meistbietenben verkauft werden. Der Bietungs, Termin ist auf den 21. August d. 3. vor dem Landgerichtsrath von Topolosi Morgens um 11 Uhr allhier angesetzt.

Desigfähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß bas Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll. Die Tare kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Schneidemuhl ben 22. April 1824.

#### Subhaffations = Patent

Das zu Filchne unter Mro. 123 belez gene, dem Moses Joel Blondo zugehöris ge Wohnhaus nehn Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 192 Rebix. gewürdigt worden ist, nehst dem Mannessand Mro. 64 und dem Frauensfiand Mro. 67 in der dortigen Synagoge, wovon der erste 25 Atlr. und der leiste 20 Atlr taxirt ist, soll auf den Antrag des Eurators der Blondoschen Concurs. Masse öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der Bietungs. Termin ist auf den 25. August d. J. por

Patent Subhastacyiny.

Dom mieszkalny w mieście Wieleniu pod Nro. 188. polożony, wdowie po Samuelu Fryderyku Kutzke dziedziczny wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney na 399 tal. 14 sgr. iest oceniony, na żądanie wierzyciela publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, ktorym końcem termin licytacyjny na dzień 21. Sierpnia r. b. zrana o godzinie r 1. przed Sędzią Ziemiańskim W. Topolskim w mieyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcéy daiacemu przybitą zostanie. Taxa każdego czasu w registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

W Pile dnia 22. Kwietnia 1824.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny. Dom mieszkalny w mieście Wielieniu pod Nrem 123 polożony, starozakonnemu Moses Joel Blonde należący, wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney na 192 Tal. iest ocenionym tudzież ława męska pod Nrem 64,i ława kobieca pod Nrem 67 w bożnicy bedace, z których pierwsza na 25 Tal. a druga na 20 Tal. taxowana iest, na žądanie kuratora massy konkursowey rzeczonego właściciela publicznie naywięcey, daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 25ty. Sierpnia r. b.,

bem Herrn Landgerichts = Referendarius Werner Morgens um 9 Uhr allhier ans aesebt.

Besitzfähigen Raufern wird dieser Ters min mit der Nachricht bekannt gemacht, bag dos Grundsfück und bie Schulbanke bem Meistbietenden zugeschlagen werden follen.

Die Tare fann ju jeber Zeit in unferer Regiffratur eingefehen werden.

Schneidemuhl ben 22. April 1824. Ronigl. Preug. Landgericht.

Enbhaftatione = Patent.

Das unter unferer Gerichtebarfeit, im Gnejener Kreife im Dorfe Mafos wnica Umte Storzenein belegene, bem Erdpachte Rruger Gramens jugeborige Rrug Grunoffud nebft Bubehbr, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 460 Athlir. 21 fgr. 4 pf. gewürdiget wor= ben ift, foll auf ben Untrag ber Ronigi. Regierung ju Bromberg Schuldenhal= ber bffentlich an ben Meiftbietenden ver= fauft werden. Biergn haben wir einen Biciungo-Termin auf den 30. August b. 3. vor dem herrn Landgerichte = Rath Jentich Morgens um 9 Uhr allhier angefeht. Befitfabigen Raufern wird Diefer Termin biermit mit ber Rachricht bekannt gemacht, bag bie Tare in un= ferer Regiftratur eingesehen werden fann.

Guesen den 17. Mai 1824.

Ronigl. Preug. Landgericht.

zrana o godzinie otey przed Referendaryuszem Sądu naszego W. Wernerem w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomości naywięcey daiącemu przybite zostaną.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Pile dnia 22. Kwietnia 1824.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Gościniec pod jurysdykcyą naszą w wsi Mąkownicy Amteie Skorzenscińskim, Powiecie Gnieznińskim położony gościnnemu Gramens należący, oraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney na 460 Tal. 21 śbrgr. 4. den. iest oceniony, na wniosek Królewskiey Regencyi w Bydgoszczy zpowodu długów publicznie naywięcey daiącemu przedany być ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 30. Sierpnia r.b. zrana o godzinie gtéy, przed W. Jentsch Sędzią, w Izbie naszéy audyencyonalnéy. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o tem terminie z nadmienieniem, iż taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

Gniezno d. 17. Maja 1824. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański Gubhaffatione= Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Wagrowiecer Kreise belegene, den Stephan Manskischen Erben zugehörige Mühlengut Prositowo nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 4877 Athlr. 4 fgr. 8 pf. gewürdiget worden ist, soll auf den Antrag der Erzben Theilungshalber diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

ben 30. August d. J., ben 30. October d. J., und der peremtorische Termin auf

vor dem Herrn Landgerichtsrath Jentsch Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitzsähigen Räusern werden biese Termine mit dem Erdenen bekannt gemacht, daß innerhalb 4 Wochen vor dem legten Termine einem jeden frei sieht, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen, und die Taxe selbst zu jeder Zeit in unsferer Registratur eingesehen werden kann.

Gnefen den 20. Mai 1824.

Described a first street of the process of the proc

inches the doctor of the design of

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Mlyn pod jurysdykcyą naszą w wsi Prostkowie, Powiecie Wągrowieckim położony, Sukcessoróm Mańskim należący, wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney na 4877 Tal. 4 śbrgr. 8 szel. iest oceniony na żądanie Sukcessorów w celu uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany być ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 30. Sierpnia r. b., na dzień 30. Października r. b. termin zaś peremtoryczny

na dzień 30. Grudnia r. b. zrana o godzinie gtéy, przed W. Jentsch Sędzią w mieyscu, wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż w przeciągu 4rech tygodni wolno każdemu donieść namo o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa zaś każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Gniezno d, 20. Maja 1824. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

741-164-500 153 4000

ngd seconded the confliction of the confliction of

TO THE ONE OF THE PROPERTY SALES

Ebictal=Citation.

Der feinem Aufenthalte noch unbefannte Burger und Topfermeifter Jobann Bolf aus Glatz in Schleffen geburtig, melcher im Jahre 1814 feine Che= frau Mina Dorothea geborne hartmann ju Rafwiß boslich verlaffen, welche des= balb auf Trennung ber Che bringt, wird auf den Antrag berfelben hiermit bffent= ich vorgeladen, in bem gur Beantwor= tung ber Alage auf ben 13. Auguft c. Vormittage unt to Uhr vor bent Deputirten herrn Landgerichterath Fleischer hierfelbst auberaumten Zermine perfons lich ober burch einen gesetzlich zuläffigen Bevollmachtigten, wozu ihm ber biefige Jufig = Commiffarius Roftel vorge= schlagen wird, zu erscheinen, und fich auf die Rlage auszulaffen, widrigenfalls er ber bostiden Berlaffung fur geftan= big wird crachtet, bas Band ber Che getrennt, und er fur ben allein fchulbi= gen Theil wird erflart merben.

Meseritz den 11. Mårz 1814. Königl. Preußischeskandgericht. Zapozew edyktalny.

Niewiadomy z pobytu swoiego obywatel i garncarz Jan Volk, rodem z miasta Glatz w Śląsku, który w roku 1814 żonę swą Annę Dorote z Hartmanów w Rakoniewicach złośliwie opuścił, i która dla tego o rozwód nalega, zapozywa się na iéy wniosek ninieyszém publicznie, aby w terminie do odpowiedzi na skarge na dzień 13. Sierpnia zrana o godzinie lotey, przed Deputowanym Sędzia Fleischer, w Izbie naszey sądowey wyznaczonym, csobiście, lub przez prawnie dozwolonego pełnomocnika, na któres go mu Ur. Roestel tuteyszego Kommissarza sprawiedliwości przedsta. wiamy stanał, i na skargę odpowiedział. W razie przeciwnym za przyznaiącego złośliwe opuszczenie uważanym będzie, i w skutku tego związek małżeński rozwiązanym, i niestawaiący za stronę winną uznanym zostanie.

Międzyrzecz d. 11. Marca 1424. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiańki.

Subhaffations : Patent.

Colors & Let 18 to Technology

Das hierseibst auf ber Vorstadt Zaieziorze unter Mro. 445 belegene, ben Erben ber verstorbenen Philipp und Elisabeth Gremplewiczschen Eheleute gehorige Grundsiuck nebst Zubehor, soll Patent subhastacyiny.

Abaial, Original Lon

Domostwo z przynależytościami na przedmieściu Zaięziorze pod liczbą 445 położone, Sukcessorów po niegny Filipie i Elżbiecie małżonkach Gremplewiczach własne, ma auf ben Anfrag berfelben Theilungshalber offentlich an ben Meiftbietenden verfauft werben.

Es stehet hierzu ein Termin auf ben 25. August d. J. vor dem Deputirten Herrn Landgerichts = Rath Biedermann Morgens um 9 Uhr allhier an, welcher besithfähigen Käusern mit den Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden wird, falls nicht geschiche Gründe solz ches verhindern

Die Raufbedingungen konnen in unferer Registratur eingesehen werdent id

Guesen ben 17. Mai 1824.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

town ied off the true or away ale way-

da przeszkody, kopa o przysądzorym

zastanie, i Le przete po welierenia

sacontawey summy wymazanie ich

być na domaganie się tychże Sukcessorów końcem działow drogą licytacyi naywyżey podaiącemu sprzedanym.

Termin licytacyi wyznaczony iest na dzień a5. Sierpnia r. b. zrana o godzinie otey, w sali Sądu tuteyszego, przed Deputowanym W. Sędzią Ziemiańskim Biedermann, o którym chęć maiących i do posiadania onegoż upoważnionych uwiadomiamy, z tem oświadczeniem, iż domostwo rzeczone pluslicytantowi przybitym będzie, ieżeli prawne względem tego zachodzić nie będą przeszkody.

Warunki sprzedania w Registraturze naszéy mogą być przeyrzaoemi. Gniezno d. 17. Maja 1824.

Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

entifiered that a units adoptiff course augusts

werd carrie Informence refolden wirds

-sa woubhaftatione-Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Weschiner Kreise belegene, ber Christiana gebornen Kluge separirte v. Helb zugehörige Gut Grzybowo-Bodfi, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 19279 Athle. 9 fgr. 8 pf. gewürdiget worden ift, soll auf ben Antrag ber Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbiefenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

ben 25. August b. 3., ben 23. November b. 3., Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Grzybowe Wodki pod jurysdykcyą naszą, w Powieciy Wrzesińskim położona, Krystyny z Klugow rozwiedzioney Heldowey własna, która według sądowey taxy na 19,279 Talarów 9 śbrgr 8 den. oszacowaną została, na wniosek hypotecznych Wierzycieli drogą publiczney licytacyi naywyżey podaiącemu sprzedaną być ma. Termina licytacyine wyznaczone są na dzień 25. Sierpnia r. b.

und ber peremtorifche Termin auf ord

- seroil ben 124. Februar 1825., worde por bem herrn Landgerichte = 21ffeffor Schwurg Morgens um 9 Uhr allhier ans gefett. Befitzfahige Raufer werben gu biefen Terminen bierburch vorgelaben.

Bugleich werden hierzu die ihren wohn= brtern und unbefannte eingetragene Realglanbiger, ald idensine & pistoe

a) Petronella verchelichte v. Chocifiew= -ollei Bla geborne b. Jaraezemefa, sin

b) Glifabeth und Bibiana Gefchmiffer bon Malezeweft, ast onteomob

o) Die Ronne Antoning Beronica von 10od Jaraczewska, as gast inebolgsw

gur Wahrnehnung ihrer Gerechtfange unter ber Bermarnung vorgelaben, baß Dem Meifibietenten, wenn nicht rechtliche hinderniffe entgegen fieben, ber Bufchlag ertheilt, und nach geschehener Zahlung bes Raufgeldes bie Lofdnung ihrer Forde= rungen ohne Production ber barüber fprechenden Inftrumente erfolgen wird.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Dochen por bem letten Termine einem jeben frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

z Klugow rozwiedzionsky Heldo-

Die Zare fann gu jeber Beit in unferer Regiffratur eingesehen werben.

Gnefen ben 16. Mary 1824. Ronigl. Preußisches Landgericht. iacerna spraedang bydama. Termi-

na dated \$5. Sterpnia to b. -

na licytacyina wyżnaczone sa

na dzień 23. Listopada r. b. termin zaś ostateczny w powieczny

na dzień 24. Lutego 1825, przed Deputowanym Assestorem Sądu Ziemiańskiego Ur. Schwürz, zrana o godzinie gtéy, w sali sądu tuteyszego, na któren posiadania zdolnych nabywców zapozywa się. Zarazem zapozywamy z pobytu swego niewiadomych hypotecznych Wierzycieli iako to:

a) Ur. Petronelle z Jaraczewskich Chocisze wską,

b) UUr. Elżbiece i Bibiannę siostry Malczewskie,

c) Panne zakonna Ur. Weronike Jaraczewska,

a to dla dopilnowania swych praw, z tym zagrożeniem, że Pluslicytantowi, ieżeli do tego prawne nie zaydą przeszkody, kupno przysądzonym zostanie, i že przeto po wyliczeniu szacunkowéy summy wymazanie ich pretensvi bez zaprodukowania potrzebnych do tego instrumentów nastapt-commissio virgini to mil on C

Z resztą zostawia się każdemu wolność doniesienia nam, w przeciągu 3ch tygodni o braku, iakiby przy sporządzeniu taxy zayść mógł.

Taxa zaś każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzana być može. Tapidenio

Gniezno d. 16. Marca 1824 Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

ben 25 Pentrunder

Subhaffatione=Patent.

Im Auftrage bed Koniglichen Landge= richts ju Frauffabt, haben wir jum Bers kauf im Wege ber nothwendigen Gubhas Ration der ben Samuel Christoph Sop= nerichen Erben gehörigen Grundftude, nehmlich:

1) eines auf Rofjanowo bicht an ber Stadt Schmiegel unter Dro. 4 belegenen alten jum Theil verfalles nen maffinen Wohnhaufes, eines barneben ftebenben von Fachwerk erbauten einfrodigten Wohnhaufes, eines hinter bem alten maffiven Gebaube ftebenben ehemaligen Pferbeftalles, eines zweiten ber= gleichen Stalles, eines linker Sand bes massiven Gebaubes belegenen Dbftgarten, und eines rechter Sand bes maffiven alten Gebaubes belegenen fleinen Dbftgarten, melches alles auf 560 Mtlr. gerichtlich abgeschätzt worben, und

2) brei und ein halb Quart Uder im Schmiegler Stadtfelbe belegen, und einer in Schmiegel unter Dro. 38 alt und Dro. 21 neu belegenen Bauftelle von 29 [Ruthen, wo= rauf 1150 Rthlr. Brandentichabi= gunge = Gelber gur Bebauung gu erwarten find, nebft 6 gl. Berguti= gungs = Gelber, welches alles auf 2731 Athle, gerichtlich abgeschätzt

worden,

Patent Subhastacyiny.

W poleceniu Królewskiego Sadu Ziemiańskiego w Wschowie, wyznaczyliśmy do sprzedaży w drodze konieczney subhastacyi Sukcessorom Samuela Chrystoph Hoepner należących gruntów, to iest:

1) iednego w Koszanowie zaraz przy mieście Szmiglu pod Nrem 4. położonego, murowanego starego, częścią zapadłego domu, iednego przy tymże stoiacego, w ryglówkę o jedném piętrze budowanego domu, iednév za tymże starym murowanym budynkiem stoiacey dawney stayni, iednéy takieyże stayni, iednego po lewey stronie tego murowanego budynku polożonego owocowego ogrodu, i iednego po prawey stronie murowanego starego budowanego malego owocowego ogrodu, co wszystko na 560 Tal. sadownie oszacowanym iest, i

2) trzech i pół kwart roli na Szmigielskich polożonych, i pod Nrem 38. dawniey, a teraz Nr. 21. w Szmiglu polożonego, 29 Drózg obeymuiącego placu budowlego, na którym 1150 Tal. wynagrodzenia ogniowego na budowanie wraz z 6 Zlt. osobnego wynagrodzenia do oczekiwania iest; co wszystko na 2731 Tal. sądownie oszacowanym iest.

trzy termina

brei Termine auf

den 28. Juni, den 30. August, und den 30. August, und

Morgens um 9 Uhr auf der hiefigen Gerichts-Stube anderaumt, von welchen der leizte peremtorisch ist, und zwar zum Berkauf der Grundstücke ad 1 besonders und der ad 2 auch besonders; wir laden zu diesen Terminen Kaussussige, Besitzund Zahlungsfähige mit dem Bemerken hiernit vor, daß der Meistbietende nach erfolgter Genehmigung des gedachten Königlichen Landgerichts den Zuschlag zu gewärtigen hat.

Roffen den 16. April 1824. Königl. Preuß. Friedensgericht.

were charte regularies for te-

Permano of established

and everite organic organics

na dzień 28. Czerwca
na dzień 30. Sierpnia, i
na dzień 3. Listopada r. b.,
zrana o godzinie gtey w naszey sądowey Izbie, z których ostatni zawity,
i to do sprzedaży gruntów ad 1 0sobno i ad 2 także osobno; na termina te wzywamy ochotę kupić maiących, zapłacić i posiadać zdolnych z tym nadmienieme, iż naywięcey daiący za potwierdzeniem
rzeczonego Królewskiego Sądu Ziemiańskiego przybicia spodziewać się
ma.

Kościan d. 16. Kwietnia 1824. Król. Pruski Sąd Pokoju.

glower Ewages, cived linter spand

vennerie demanded manger les

CONTROL SERVE OUR CHARGE COL

Corb 548 alafficin Men Bebaugg

Publifandum.

years of all most a see bad spring

Es sollen im Termine den 8. Juli d. J. allhier vor unserm FriedensgerichtsLokale, ein Halbwagen, ein bedeckter Kutschwagen, ein brauner Hengst und ein dergleichen Wallach, welche wegen rückftändigen Kosten abgepfändet sind, dem Meistbietenden gegen kaare Zahlung verkanst werden, wozu Kaustustige eingeladen werden.

Wongrowiec den 24. Juni 1824. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

LEY (CERTING

Tal. aslowi le oszadowanym iest.

Obwiesczenie.

Ma być w terminie dnia 8. Lipca r. b. tutay przed naszym lokalem sądowym, bryka kryta, kareta, ogier gniady, i takiż wałach, za zaległe koszta zafantowane, naywięcey daiącemu, za gotową zaraz zapłatą sprzedanym, do czego ochotę kupna maiących, wzywa się.

Wagrowiec d. 24. Crerwca 1824. Krolew. Pruski Sad Pokoiu.

aportoni.

bee Leaving and

Subhaftatione = Patent.

Im Auftrage bes Königl. Landges richts zu Fraustadt, sollen im Wege ber freiwilligen Subhastation, die zum Nachstasse bes verstorbenen Tuchmachers Dasniel Heinze gehörigen, bei Zaborowo bestegenen zwei Wiesen nebst einer Hutungsscheuer, geschäht auf 260 Atlr., bffentlich an ben Meistbietenden verkauft werden.

Wir haben hierzu einen Bietungstermin auf den 9. Angust c. in unsernd Geschäfts-Locale anberaumt, und laden Kauflustige und Besithfähige zu beinselben mit dem Bemerken ein, daß der Meistbietende des Zuschlags gewärtig sein kann, in sofern nicht gesehliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen.

Die Tare kann zu jeder schicklichen Beit in unserer Registratur eingesehen werben.

Liffa ben 18. Mai 1824.

Ronigl. Preuß. Friebensgericht.

Patent Subhastacyiny.

Z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie maią bydź w drodze dobrowolney Subhastacyi dwie do pozostałości zmarłego Daniela Heinze Sukiennika należące, przy Zaborowie sytuowane łąki, wraz z pastwiskiem, na 260 tal. otaxowane, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane.

Wyznaczyliśmy więc do tego termin licytacyjny na dzień 9. Sierpnia r. b. w lokalu urzędowania naszego, na który ochotę kupna i zdolność do posiadania mających z tem oznaymieniem zapozywamy, iż naywięcey dający przyderzenia spodziewać się może, ieżeli w tém iakie prawne przeszkody nie zaydą.

Taxa każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Leszno d. 18. Maia 1824. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

the bear black of the article by be arrive weeks, but the

Subhaftations = Patent.

Im Auftrage bes Konigl. Land = Ge= richts zu Frauftabt, haben wir gum Berfauf im Wege ber nothwendigen Gubha= ftation ber ben Rleinschmidtschen Erben gehörigen, in Darnowo bei Roften bele= genen Rahrung, beftehend aus einer Magdeburgischen Sufe Land incl. Wiefen, welche gerichtlich auf 280 Rthlr. abgeschätzt worden, einen Termin auf ben 6. September b. 3. Morgens 8 Uhr auf ber biefigen Gerichte Stube anberaumt. Wir laben gu biefem Ter= min Raufluftige, Befit = und Bahlunges fabige mit bem Bemerken biermit vor, baf ber Meiftbietenbe nach erfolgter Genehmigung bes gebachten Ronigl. Land= Gerichts ben Bufchlag zu gewärtigen hat. Roffen ben 6. Mai 1824.

Ronigl, Preuf. Friebensgericht.

Patent Subhastacyiny.

W poleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, wyznaczyliśmy do sprzedaży w drodze potrzebnéy subhastacyi Sukcessoróm Kleinszmit należącego w Darnowie pod Kościanem położonego gospodarstwa, składaiącego się ziedney huby Magdeburgskiy roli, wraz złąkami, która sądownie na 280 Tal. oszacowana iest, termin na dzień 6. Września r. b. zrana o godzinie 8méy, w naszéy Sądowéy Izbie, na termin ten zapozywamy ochote kupić maiących, zapłacić i posiadać zdolných z tém nadmieniem, iž naywięcey daiący za potwierdzeniem rzeczonego Król. Sądu Ziemiańskiego przybicia spodziewać się może.

Kościan d. 6. Maja 1824. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Befanntmachung.

In Sachen Relm contra Rliemchen follen am Orte gu Oftrowo bei Strzelno. verschiebene in Befchlag genommene Ga= chen, bestehend in Gold, Gilber, Uhren, Mobles, Saus- und Birthichaftsgerathe, Betten, Bafche, Bagen, Schlitten, Ge-Gewehre, Rube, Schweine, fdier, Schaafe, Febervieh, Gemalbe, Bucher,

Obwieszczenie.

W sprawie Kelm cfa Kliemchen, maią być w Ostrowie pod Strzelnem różne zatradowane rzeczy iako to: złoto, śrebro, zegary, meble, domowe i gospodarskie sprzęty, pościel, bielizna, bryczki, sanie, chomonta, fuzye, krowy, świnie, owce, inwentarz lotny, obrazy, książki und verschiedene andere Begenftunde, ben i inne przedmioty w terminie dnia

15. Juli b. J. Bormittage um 10 15. Lipca r. b. zrana o godzinie Uhr öffentlich an ben Meiftbietenben ge= gen gleich baare Bezahlung verkauft werden.

Inomraclam ben 26. Juni 1824. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. 1 otéy przez publiczną licytacyą, więcey daiącemu za gotową zapłatę przedane. się ograf nej salba 9

Inowrocław d. 26. Czerwca 1824. Król. Pruski Sąd Pokoju.

### Deffentliche Befanntmachung.

Das jum Rachlaß bes verftorbenen Carl Gottlieb Bartlieb geborige Borwerk Mlyniewo bei Grat, welches auf 796 Rtfr. 15 fgr. gerichtlich abgeschatt mor= ben ift, und außer ben nothigen Gebau= ben 22 Morgen Uder = und Biefenland enthalt, foll im Auftrage bes Ronigl. Sochlobl. Landgerichts zu Pofen Theis lungshalber bffentlich verkauft werben.

Siergu haben wir ein fur allemal einen Bietungs = Termin auf ben 21. August c. Bormittags um 9 Uhr in Miniewo angesett, wozu wir Rauftuflige, die befig = und gahlungefahig find, mit bem Bemerken einlaben, ihr Gebot abzugeben und zu gewärtigen, baß bem Meiftbietenben, wenn nicht rechtliche Sinberungs = Urfachen eintreten, ber Bufcblag ertheilt werben foll.

Die Raufbedingungen find in unserer Registratur zu erseben.

But ben 3. Juni 1824. Ronigl. Preug. Friedensgericht. Publiczne doniesienie.

Z mocy polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, ma bydź Folwark w Młyniewie pod Grodziskiem, do pozostałości zmarlego Karola Bogumila Hardiba należący, który na 796 tal. 15 sgr. sądownie o. szacowany iest, i précz potrzebnych budynków 22 morgi gruntu i lak obeymuie, dla lepszego podziału publicznie sprzedany. Do sprzedaży więc tey wyznaczyliśmy ieden zawity termin na dzień 21. Sierpnia r. b. o godzinie gtey zrana, na mieyscu w Młyniewie, na który chęć nabycia maiących i w stanie posiadania i zaplacenia będących wzywamy, aby się stawili i swe licyta podali, a może się naywięcey daiący spodziewać przybicia, skoro żadna prawna przeszkoda niezaydzie.

Kondycye tey sprzedaży moga bydź w naszey Registraturze przeyrzane.

Buk dnia 3. Czerwca 1824. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju Angeige

Der von uns im hiefigen Intelligenz-Blatte vom 10. April d. J. Nro. 29. mit Steckbriefen verfolgte vermeintliche Mörder des Jägers Wolff aus Dwinst, der uns damals nur unter dem Namen Johann bekannt geworden, welcher aber Gottlieh Wieste auch Kupler heißt, ist am gestrigen dato uns durch das hiesige Königl. Stadt = und Polizei-Directorium überliefert worden, da er sich hier am Orte hat betreten lassen. Dies wird dasher hiermit zur allgemeinen Kenntnis des Publici gebracht, um sonst etwaniger Mißgrisse wegen Arretirung eines ans dern Judividui vorzubengen.

Pofen den 27. Juni 1824.

is termin na Paten en Stere

pais to b. o godzinie grey vewers

"levecu a bilynicale, na bory

ches habycia snaracych i su stanie

periadenia i zapiacenia będacych

waywante, aley o'e prodictione lity-

en printere de caracter de la constante de la

Wa liver ter spreedage move

Obwieszczenie.

Scigany przez nas obwieszczeniem w Intelligenzblacie z dnia 10. Kwiestnia r. b. Nro. 29. mniemany morderca strzelca Wolff z Owińsk, który nam w ówczas z imienia Jan był podanym, lecz się nazywa Bogumił Wieskie, także Kupler, został dnia wczorayszego przez tuteysze Król. Direktoryum Miasta i Policyi, gdy był tutay w mieyscu, schwytanym, i nam do indagacyi oddanym. Podaiemy więc to ninieyszym do publiczney wizdomości, aby iakowe uchybienia w aresztowaniu innych osób niezaszły.

Poznań d. 27. Czerwca 1824. Król. Pruski Inkwizytoryat.

einen Michigan ? Tomail auf ben 3 %.

Magnet e More trued and gatherin

The siewe and district the state of

confi siddifficially and animal sid and the

the fine the bit and the con wis seen

d) nagenials - theodyst embetsing ver him

小衛 (2000年19年19年 ·自由19年15日 ·

Die Raufferingengen find in unfere

Menicolan dialegem; ibr Ettor